

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

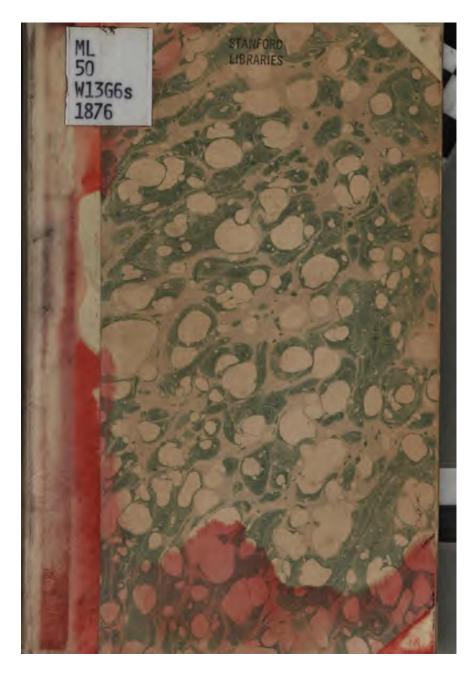



From the library of
WILLIAM ALPHA COOPER
1868–1939
Department of Germanic Languages
1901–1934

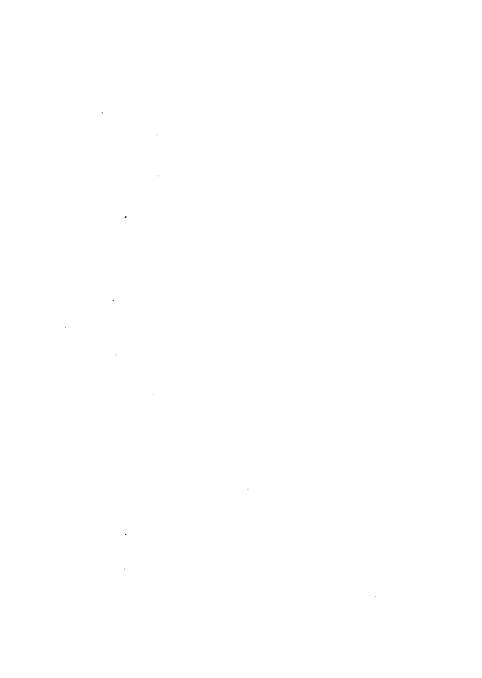



# GÖTTERDÄMMERUNG.

DRITTER TAG AUS DER TRILOGIE:

# DER RING DES NIBELUNGEN

VON

RICHARD WAGNER.



LONDON. PARIS. BRÜSSEL.

SCHOTT & C. MAISON SCHOTT. SCHOTT ERRES.

1876.

ML 50 W13 G 6,0 1876



# PERSONEN.

SIEGFRIED.

GUNTHER.

HAGEN.

ALBERICH.

Brünnhilde.

GUTRUNE.

WALTRAUTE.

DIE NORNEN.

DIE RHEINTÖCHTER.

Mannen. Frauen.

### VORSPIEL.

# Auf dem Walkurenfelsen.

Die Scene ist dieselbe wie am Schlusse des zweiten Tages.

Nacht. Aus der Tiefe des Hintergrundes leuchtet Feuerschein auf.

#### DIE DREI NORNEN.

hohe Frauengestalten in langen, dunklen und schleierartigen Faltengewändern. Die erste (älteste) lagert im Vordergrunde rechts unter der breitästigen Tanne; die zweite (jüngere) ist an einer Steinbank vor dem Felsengemache hingestreckt; die dritte (jüngste) sitzt in der Mitte des Hintergrundes auf einem Felssteine des Höhensaumes. — Eine Zeit lang herrscht düsteres Schweigen.

DIE ERSTE NORN (ohne sich zu bewegen).

Welch' Licht leuchtet dort?

DIE ZWEITE.

Dämmert der Tag schon auf?

DIE DRITTE.

Loge's Heer

lodert feurig um den Fels.

Noch ist's Nacht:

was spinnen und singen wir nicht?

DIE ZWEITE

(zu der ersten).

Wollen wir singen und spinnen, woran spann'st du das Seil?

DIE ERSTE NORN

(erhebt sich, und knüpft während ihres Gesanges ein goldenes Seit mit dem einen Ende an einen Ast der Tanne).

So gut und schlimm es geh', schling' ich das Seil, und singe. —

An der Welt-Esche
wob ich einst,
da gross und stark
dem Stamm entgrünte
weihlicher Aeste Wald;
im kühlen Schatten
rauscht' ein Quell,
Weisheit raunend
rann sein Gewell':
da sang ich heiligen Sinn. —

Ein kühner Gott
trat zum Trunk an den Quell;
seiner Augen eines
zahlt' er als ewigen Zoll:
von der Welt-Esche
brach da Wotan einen Ast;
eines Speeres Schaft
entschnitt der Starke dem Stamm.

In langer Zeiten Lauf
zehrte die Wunde den Wald;
falb fielen die Blätter,
dürr darbte der Baum:
traurig versiegte
des Quelles Trank;
trüben Sinnes
ward mein Gesang
Doch web' ich heut'
an der Welt-Esche nicht mehr,
muss mir die Tanne
taugen zu fesseln das Seil:
singe, Schwester,
— dir werf' ich's zu —
weisst du wie das ward?

DIE ZWEITE NORN

(während sie das zugeworfene Seil um einen hervorspringenden Felsstein am Eingange des Gemaches windet).

Treu berath'ner Verträge Runen

schnitt Wotan in des Speeres Schaft: den hielt er als Haft der Welt. Ein kühner Held zerhieb im Kampfe den Speer; in Trümmern sprang der Verträge heiliger Haft. -Da hiess Wotan Walhall's Helden der Welt-Esche welkes Geäst mit dem Stamm in Stücke zu fällen: die Esche sank: ewig versiegte der Ouell! — Fess'le ich heut' an dem scharfen Fels das Seil: singe, Schwester, — dir werf' ich's zu weisst du wie das wird?

DIE DRITTE NORN
(das Seil auffangend, und dessen Ende hinter sich werfend).

Es ragt die Burg, von Riesen gebaut: mit der Götter und Helden heiliger Sippe sitzt dort Wotan im Saal. Gehau'ner Scheite hohe Schicht ragt zu Hauf rings um die Halle: die Welt-Esche war dies einst! Brennt das Holz heilig brünstig und hell, sengt die Gluth sehrend den glänzenden Saal: der ewigen Götter Ende dämmert ewig da auf. -

Wisset ihr noch,
so windet von neuem das Seil;
von Norden wieder
werf' ich's dir nach:
spinne, Schwester, und singe!
(Sie hat das Seil der zweiten, diese es wieder der ersten
Norm zugeworfen.)

DIE ERSTE NORN
(lös't das Seil vom Zweige, und knüpft es während des folgenden
Gesanges wieder an einen andern Ast).

Dämmert der Tag?
oder leuchtet die Lohe?
Getrübt trügt sich mein Blick;
nicht hell eracht' ich
das heilig Alte,
da Loge einst
entbrannte in lichter Gluth:
weisst du was aus ihm ward?

DIE ZWEITE NORN

(das zugeworfene Seil wieder um den Stein windend).

Durch des Speeres Zauber
zähmte ihn Wotan;

Räthe raunt' er dem Gott:
an des Schaftes Runen,
frei sich zu rathen,
nagte zehrend sein Zahn.

Da mit des Speeres
zwingender Spitze
bannte ihn Wotan,

Brünnhilde's Fels zu umbrennen:
weisst du was aus ihm wird?

DIE DRITTE NORN

(das zugeschwungene Seil wieder hinter sich werfend).

Des zerschlag'nen Speeres

stechende Splitter

taucht einst Wotan

dem Brünstigen tief in die Brust:

zehrender Brand

zündet da auf;

den wirft der Gott
in der Welt-Esche
zu Hauf geschichtete Scheite. —
Wollt ihr wissen
wann das wird,
schwingt mir, Schwestern, das Seil!
(Sie wirft das Seil der zweiten, diese es wieder der ersten zu.)

DIE ERSTE NORN
(das Seil von neuem anknüpfend).
Die Nacht weicht;
nichts mehr gewahr' ich:
des Seiles Fäden
find' ich nicht mehr;
verflochten ist das Geflecht.
Ein wüstes Gesicht
wirrt mir wüthend den Sinn:
das Rheingold
raubte Alberich einst:
weisst du, was aus ihm ward?

DIE ZWEITE NORN

(mit mühvoller Hast das Seil um den Stein windend).

Des Steines Schärfe
schnitt in das Seil;
nicht fest spannt mehr
der Fäden Gespinnst:
verwirrt ist das Geweb'.
Aus Noth und Neid
nagt mir des Niblungen Ring:
ein rächender Fluch
nagt meiner Fäden Geflecht:
weisst du was daraus wird?

(das zugeworfene Seil hastig fassend).

Zu locker das Seil!

mir langt es nicht:

soll ich nach Norden

neigen das Ende,

straffer sei es gestreckt!

(Sie zieht gewaltsam das Seil an: dieses reisst in der Mitte.)

DIE DRITTE NORN

DIE ZWEITE.

Es riss!

DIE DRITTE.

Es riss!

DIE ERSTE.

Es riss!

Erschreckt sind die drei Nornen aufgefahren und nach der Mitte der Bühne zusammengetreten: sie fassen die Stücke des zerrissenen Seiles und binden damit ihre Leiber an einander.

DIE DREI NORNEN.

Zu End' ewiges Wissen!
Der Welt melden
Weise nichts mehr: —
hinab zur Mutter, hinab!
(Sie verschwinden.)

Der Tag, der zuletzt immer heller gedämmert, bricht voilends ganz an, und dämpft den Feuerschein in der Tiefe.

SIEGFRIED und BRÜNNHILDE (treten aus dem Steingemache auf. SIEGFRIED ist in vollen Wassen, BRÜNNHILDE führt ihr Ross beim Zaume).

BRÜNNHILDE.

Zu neuen Thaten, theurer Helde, wie liebt' ich dich liess' ich dich nicht? Ein einzig Sorgen lässt mich säumen: dass dir zu wenig mein Werth gewann!

Was Götter mich wiesen, gab ich dir:
heiliger Runen
reichen Hort;
doch meiner Stärke
magdlichen Stamm
nahm mir der Held,
dem ich nun mich neige.

Des Wissens bar — doch des Wunsches voli; an Liebe reich — doch ledig der Kraft; mög'st du die Arme nicht verachten, die dir nur gönnen — nicht geben mehr kann!

#### SIEGFRIED.

Mehr gabst du, Wunderfrau, als ich zu wahren weiss: nicht zürne, wenn dein Lehren mich unbelehret liess! Ein Wissen doch wahr' ich wohl: dass mir Brünnhilde lebt; eine Lehre lernt' ich leicht: Brünnhilde's zu gedenken!

# Brünnhilde.

Willst du mir Minne schenken, gedenke deiner nur, gedenke deiner Thaten! Gedenke des wilden Feuers, das furchtlos du durchschrittest, da den Fels es rings umbrann —

SIEGFRIED.

Brünnhilde zu gewinnen!

Brünnhilde.

Gedenk' der beschildeten Frau, die in tiefem Schlaf du fandest, der den festen Helm du erbrach'st —

SIEGERIED.

Brünnhilde zu erwecken!

Brünnhilde.

Gedenk' der Eide die uns einen;

gedenk' der Treue die wir tragen; gedenk' der Liebe der wir leben: Brünnhilde brennt dann ewig heilig dir in der Brust! —

SIEGFRIED.

Lass' ich, Liebste, dich hier in der Lohe heiliger Hut, zum Tausche deiner Runen reich' ich dir diesen Ring. Was der Thaten je ich schuf, dess' Tugend schliesst er ein; ich erschlug einen wilden Wurm, der grimmig lang' ihn bewacht. Nun wahre du seine Kraft als Weihe-Gruss meiner Treu'!

Brünnhilde (voll Entzücken den Ring sich ansteckend). Ihn geiz' ich als einzig Gut: für den Ring nun nimm auch mein Ross! Ging sein Lauf mit mir einst kühn durch die Lüfte mit mir verlor es die mächt'ge Art; über Wolken hin auf blitzenden Wettern nicht mehr schwingt es sich muthig des Weg's. Doch wohin du ihn führ'st - sei es durch's Feuer grauenlos folgt dir Grane; denn dir, o Helde, soll er gehorchen! Du hüt' ihn wohl; er hört dein Wort: o bringe Grane oft Brünnhilde's Gruss!

SIEGFRIED.

Durch deine Tugend allein soll so ich Thaten noch wirken? Meine Kämpfe kiesest du, meine Siege kehren zu dir? Auf deines Rosses Rücken, in deines Schildes Schirm, nicht Siegfried acht' ich mich mehr: ich bin nur Brünnhilde's Arm!

Brünnhilde.

O wär' Brünnhild' deine Seele!

SIEGFRIED.

Durch sie entbrennt mir der Muth.

BRÜNNHILDE.

So wär'st du Siegfried und Brünnhilde.

SIEGFRIED.

Wo ich bin, bergen sich beide.

BRÜNNHILDE.

So verödet mein Felsensaal?

SIEGFRIED.

Vereint fasst er uns zwei.

BRÜNNHILDE
(in grosser Ergriffenheit).

O heilige Götter,
hehre Geschlechter!
weidet eu'r Aug'
an dem weihvollen Paar!

Getrennt — wer will es scheiden?
Geschieden — trennt es sich nie!

SIEGERIED.

Heil dir, Brünnhild'! prangender Stern! Heil, strahlende Liebe!

# BRÜNNHILDE. Heil dir, Siegfried! siegendes Licht!

siegendes Licht! Heil, strahlendes Leben!

# BEIDE.

# Heil! Heil!

Siegfried leitet das Ross den Felsen hinab, Brünnhilde blickt ihm vom Höhensaume lange entzückt nach. Aus der Tiefe hört man Siegfried's Horn munter ertönen. — Der Vorhang fällt,

(Das Orchester nimmt die Weise des Hornes auf, und führt sie in einem kräftigen Satze durch. Darauf beginnt sogleich der erste Aufzug.)

# ERSTER AUFZUG.

Die Halle der Gibichungen am Rhein.

Sie ist dem Hintergrunde zu ganz offen; diesen nimmt ein freier Uferraum bis zum Flusse hin ein; felsige Anhöhen umgränzen den Raum.

GUNTHER, HAGEN und GUTRUNE.

(GUNTHER und GUTRUNE auf dem Hochsitze, vor dem ein Tisch mit Trinkgeräth steht; HAGEN sitzt davor.)

GUNTHER.

Nun hör', Hagen! sage mir, Held: sitz' ich herrlich am Rhein, Gunther zu Gibich's Ruhm?

HAGEN.

Dich ächt genannten acht' ich zu neiden: die beid' uns Brüder gebar, Fran Grimhild' hiess mich's begreifen.

GUNTHER.

Dich neide ich: nicht neide mich du! Erbt' ich Erstlingsart, Weisheit ward dir allein:

Halbbrüder Zwist bezwang sich nie besser; deinem Rath nur red' ich Lob, frag' ich dich nach meinem Ruhm.

HAGEN.

So schelt' ich den Rath, da schlecht noch dein Ruhm: denn hohe Güter weiss ich, die der Gibichung noch nicht gewann. GUNTHER.

Verschwieg'st du sie, so schelte auch ich.

HAGEN.

In sommerlich reifer Stärke seh' ich Gibich's Stamm, dich, Gunther, unbeweibt, dich, Gutrun', ohne Mann.

GUNTHER.

Wen räth'st du nun zu frei'n, dass unsrem Ruhm' es fromm'?

HAGEN.

Ein Weib weiss ich, das herrlichste der Welt: auf Felsen hoch ihr Sitz; ein Feuer entbrennt ihren Saal: nur wer durch das Feuer bricht, darf Brünnhilde's Freier sein.

GUNTHER.

Vermag das mein Muth zu besteh'n?

HAGEN.

Einem Stärk'ren noch ist's nur bestimmt.

GUNTHER.

Wer ist der streitlichste Mann?
HAGEN.

Siegfried, der Wälsungen Spross: der ist der stärkste Held.

Ein Zwillingspaar,
von Liebe bezwungen,
Siegmund und Sieglinde
zeugten den ächtesten Sohn:
der im Walde mächtig erwuchs,
den wünsch' ich Gutrun' zum Mann.

GUTRUNE.

Welche That schuf er so tapfer, dass als herrlichster Held er erkannt? HAGEN.

Vor Neidhöhle
den Niblungenhort
bewachte ein ries'ger Wurm:
Siegfried schloss ihm
den freislichen Schlund,
erschlug ihn mit siegendem Schwert.
Solch' ungeheurer That
enttagte des Helden Ruhm.

GUNTHER.

Von dem Niblungenhort vernahm ich: er birgt den neidlichsten Schatz?

HAGEN.

Wer wohl ihn zu nützen wüsst', dem neigte sich wahrlich die Welt.

GUNTHER.

Und Siegfried hat ihn erkämpft?

HAGEN.

Knecht sind die Niblungen ihm.

GUNTHER.

Und Brünnhild' gewänne nur er?

HAGEN.

Keinem and'ren wiche die Brunst.

GUNTHER

(unwillig sich vom Sitze erhebend).
Was weck'st du Zweifel und Zwist!
Was ich nicht zwingen soll,
danach zu verlangen
mach'st du mir Lust?

HAGEN.

Brächte Siegfried die Braut dir heim, wär' dann Brünnhild' nicht dein?

GUNTHER

(bewegt in der Halle auf und ab schreitend).

Was zwänge den frohen Mann
für mich die Braut zu frei'n?

HAGEN.

Ihn zwänge bald deine Bitte, bänd' ihn Gutrun' zuvor.

GUTRUNE.

Du Spötter, böser Hagen! Wie sollt' ich Siegfried binden? Ist er der herrlichste Held der Welt, der Erde holdeste Frauen friedeten längst ihn schon.

HAGEN.

Gedenk' des Trankes im Schrein; vertrau' mir, der ihn gewann: den Helden, dess' du verlangst, bindet er liebend an dich.
Träte nun Siegfried ein, genöss' er des würzigen Trankes, dass vor dir ein Weib er ersah, dass je ein Weib ihm genaht — vergessen müsst' er dess' ganz.

Nun redet: — wie dünkt euch Hagen's Rath?

GUNTHER

(der wieder an den Tisch getreten, und, auf ihn gelehnt, aufmerksam zugehört hat).

> Gepriesen sei Grimhild', die uns den Bruder gab!

> > GUTRUNE.

Möcht' ich Siegfried je erseh'n!

GUNTHER.

Wie finden wir ihn auf?

HAGEN.

Jagt er auf Thaten wonnig umher, zum engen Tann wird ihm die Welt wohl stürmt er in rastloser Jagd auch zu Gibich's Strand an den Rhein.

#### GUNTHER.

Willkommen hiess' ich ihn gern.
(Siedsried's Horn lässt sich von Ferne vernehmen. – Sie lauschen.)
Vom Rhein her tönt das Horn.

#### HAGEN

(ist an das Ufer gegangen, späht den Fluss hinab und ruft zurück).

In einem Nachen Held und Ross:
der bläst so munter das Horn. —

Ein gemächlicher Schlag
wie von müss'ger Hand
treibt jach den Kahn
wider den Strom;
so rüstiger Hand
in des Ruder's Schwung
rühmt sich nur der,
der den Wurm erschlug: —
Siegfried ist es, sicher kein and'rer!

GUNTHER.

Jagt er vorbei?

HAGEN
(durch die hohlen Hände nach dem Flusse zu rufend).
Hoiho! wohin,
du heit'rer Held?

SIEGFRIED'S (Stimme, aus der Ferne, vom Flusse her). Zu Gibich's starkem Sohne.

#### HAGEN.

Zu seiner Halle entbiet' ich dich: hieher! hier lege an! Heil Siegfried! theurer Held! (SIEGFRIED legt an.)

GUNTHER IST ZU HAGEN an das Ufer getreten. GUTRUNE erblickt SIEGERIED vom Hochsitze aus, heftet eine Zeit lang in freudiger Ueberraschung den Blick auf ihn, und als die Männer dann näher zur Halle schreiten, entfernt sie sich, in sichtbarer Verwirrung, nach links durch eine Thüre in ihr Gemach.

#### SIEGFRIED

(ther soin Ross an das Land geführt, und jetzt ruhig an ihm lebut).

Wer ist Gibich's Sohn?

GUNTHER.

Gunther, ich, den du such'st.

SIEGFRIED.

Dich hört' ich rühmen weit am Rhein: nun ficht mit mir, oder sei mein Freund!

GUNTHER.

Lass den Kampf: sei willkommen!

SIEGFRIED.

Wo berg' ich mein Ross?

HAGEN.

Ich biet' ihm Rast.

SIEGFRIED.

Du rief'st mich Siegfried: sah'st du mich schon?

HAGEN.

Ich kannte dich nur an deiner Kraft.

SIEGERIED.

Wohl hüte mir Grane! Du hieltest nie von edlerer Zucht am Zaume ein Ross.

HAGEN führt das Ross rechts hinter die Halle ab, und kehn bahl darauf wieder zurück. Gungwer schreitet mit Streetund in die Halle vor.

GUNTHER.

Begrüsse froh, o Held,
die Halle meines Vaters;
wohin du schreitest,
was du ersieh'st,
das achte nun dein Eigen:
dein ist mein Erbe,
Land und Leute —
hilf, mein Leib, meinem Eide! —
nich selbst geb' ich zum Mann.

#### SIEGFRIED.

Nicht Land noch Leute biet' ich,
noch Vater's Haus und Hof:
einzig erbt' ich
den eig'nen Leib;
lebend zehr' ich den auf.
Nur ein Schwert hab' ich,
selbst geschmiedet —
hilf, mein Schwert, meinem Eide! —
das biet' ich mit mir zum Bund.

HAGEN
(hinter ihnen stehend).
Doch des Niblungen-Hortes
nennt die Märe dich Herrn?

#### SIEGFRIED.

Des Schatzes vergass ich fast: so schätz' ich sein müss'ges Gut! In einer Höhle liess ich's liegen, wo ein Wurm es einst bewacht.

#### HAGEN.

Und nichts entnahm'st du ihm?

#### SIEGERIED

(ant das stählerne Netzgewirk deutend, das er im Gürtel hängen hat).

Diess Gewirk, unkund seiner Kraft.

#### HAGEN.

Den Tarnhelm kenn' ich, der Niblungen künstliches Werk: er taugt, bedeckt er dein Haupt, dir zu tauschen jede Gestalt; verlangt dich's an fernsten Ort, er entführt flugs dich dahin. — Sonst nichts entnahm'st du dem Hort?

SIEGFRIED.

Einen Ring.

HAGEN.

Den hütest du wohl?

SIEGFRIED.

Den hütet ein hehres Weib.

HAGEN (für sich).

Brünnhilde! . . .

GUNTHER.

Nicht, Siegfried, sollst du mir tauschen: Tand gäb' ich für das Geschmeid, nähmst all' mein Gut du dafür! Ohn' Entgelt dien' ich dir gern.

HAGEN ist zu Gutrune's Thüre gegangen, und öffnet sie jetzt. Gutrune tritt heraus, sie trägt ein gefülltes Trinkhorn, und naht damit Siegfried.

GUTRUNE.

Willkommen Gast, in Gibich's Haus! Seine Tochter reicht dir den Trank.

SIEGFRIED

(neigt sich ihr freundlich, und ergreift das Horn; er hält es gedankenvoll vor sich hin, und sagt leise):

Vergäss' ich alles was du mir gab'st von einer Lehre lass' ich doch nie: den ersten Trunk zu treuer Minne,

Brünnhilde, bring' ich dir!

Er trinkt, und reicht das Horn Gutrung zurück, welche, verschämt und verwirrt, ihre Augen vor ihm niederschlägt. SIEGFRIED

(mit schnell entbrannter Leidenschaft den Blick auf sie heftend).

Die so mit dem Blitz den Blick du mir seng'st, was senk'st du dein Auge vor mir? (Gutrune schlägt, erröthend, das Auge zu ihm auf).

SIEGFRIED.

Ha schönstes Weib!
schliesse den Blick!
das Herz in der Brust
brennt mir sein Strahl:
zu feurigen Strömen fühl' ich
zehrend ihn zünden mein Blut! —
(Mit bebender Stimme.)

Gunther — wie heisst deine Schwester?

GUNTHER.

Gutrune.

SIEGFRIED.

Sind's gute Runen,
die ihrem Aug' ich entrathe? —

(Er fasst GUTRUNE mit feurigem Ungestüm bei der Hand.)
Deinem Bruder bot ich mich zum Mann;
der Stolze schlug mich aus: —

trüg'st du, wie er, mir Uebermuth,
böt' ich mich dir zum Bund?

(Gutrune neigt demüthig das Haupt, und mit einer Gebärde, als fühle sie sich seiner nicht werth, verlässt sie wankenden Schrittes wieder die Halle.)

#### SIEGFRIED

(blickt ihr, wie fest gezaubert, nach, von Hagen und Gunther aufmerksam beobachtet; dann, ohne sich umzuwenden, frägt er):
Hast du, Gunther, ein Weib?

GUNTHER.

Nicht freit' ich noch, und einer Frau soll' ich mich schwerlich freu'n! Auf eine setzt' ich den Sinn, die kein Rath je mir gewinnt.

SIEGFRIED
(lebhaft sich zu ihm wendend).
Was wär' dir versagt,
steh' ich zu dir?

GUNTHER.

Auf Felsen hoch ihr Sitz; ein Feuer umbrennt den Saal —

SIEGFRIED

(verwundert, und wie um eines längst Vergessenen sich zu ent. sinnen. wiederholt leise):

"Auf Felsen hoch ihr Sitz; ein Feuer umbrennt den Saal"...?

GUNTHER.

Nur wer durch das Feuer bricht -

SIEGFRIED
(hastig einfallend und schnell nachlassend).
...Nur wer durch das Feuer bricht"...?

GUNTHER.

— darf Brünnhilde's Freier sein.
(Siegfried drückt durch eine schweigende Gebärde aus, dass bei Nennung von Brünnhilde's Namen die Erinnerung ihm vollends ganz schwindet.)

GUNTHER.

Nun darf ich den Fels nicht erklimmen; das Feuer verglimmt mir nie!

SIEGFRIED
(heftig auffahrend).

Ich — fürchte kein Feuer:
für dich frei' ich die Frau;
denn dein Mann bin ich,
und mein Muth ist dein —
erwerb' ich Gutrun' zum Weib.

Gunther.

Gutrune gönn' ich dir gern.

SIEGFRIED.

Brünnhilde bringe ich dir.

GUNTHER.

Wie willst du sie täuschen?

SIEGFRIED.

Durch des Tarnhelm's Trug tausch' ich mir deine Gestalt.

GUNTHER.

So stelle Eide zum Schwur!

SIEGFRIED.

Blut-Brüderschaft schwöre ein Eid!

HAGEN füllt ein Trinkhorn mit frischem Wein; Siegfried und Gunther ritzen sich mit ihren Schwertern die Arme, und halten diese einen Augenblick über das Trinkhorn.

SIEGFRIED und GUNTHER.

Blühenden Lebens labendes Blut

träufelt' ich in den Trank:

bruder-brünstig

muthig gemischt, blüh' im Trank unser Blut.

Treue trink' ich dem Freund:

froh und frei

entblühe dem Bund

Blut-Brüderschaft heut'! Bricht ein Bruder den Bund.

Bricht ein Brider den Bund, trügt den Treuen der Freund:

> was in Tropfen hold heute wir tranken,

in Strahlen ström' es dahin, fromme Stihne dem Freund!

So — biet' ich den Bund: so — trink' ich dir Treu'!

Sie trinken nach einander, jeder zur Hälfte; dann zerschlägt Hagen, der während des Schwures zur Seite gelehnt, mit seinem Schwerte das Horn. Siegfried und Gunther reichen sich die Hände.

SIEGFRIED (zu HAGEN).

Was nahmst du am Eide nicht Theil?

HAGEN.

Mein Blut verdärb' euch den Trank!
Nicht fliesst mir's ächt
und edel wie euch;
störrisch und kalt
stockt's in mir;
nicht will's die Wange mir röthen.
Drum bleib' ich fern
vom feurigen Bund.

GUNTHER.

Lass' den unfrohen Mann!

SIEGFRIED.

Frisch auf die Fahrt!
Dort liegt mein Schiff;
schnell führt es zum Felsen:
eine Nacht am Ufer
harr'st du im Nachen;
die Frau fährst du dann heim.

GUNTHER.

Rastest du nicht zuvor?

SIEGFRIED.

Um die Rückkehr ist's mir jach.
(Er geht zum Ufer.)

GUNTHER.

Du Hagen, bewache die Halle!
(Er folgt Siegfried.)
(GUTRUNE erscheint an der Thüre ihres Gemaches.)

GUTRUNE.

Wohin eilen die Schnellen?

HAGEN.

Zu Schiff, Brünnhild' zu frei'n.

GUTRUNE.

Siegfried?

HAGEN.

Sieh', wie's ihn treibt

zum Weib dich zu gewinnen!

Er setzt sich mit Speer und Schild vor der Halle nieder. Sing-

GUTRUNE.

Siegfried — mein!
(Sie geht, lebhaft erregt, in ihr Gemach surück.)

HAGEN

(nach längerem Stillschweigen).

Hier sitz' ich zur Wacht,

wahre den Hof,

wehre die Halle dem Feind: --

Gibich's Sohne

wehet der Wind;

auf Werben fährt er dahin.

Ihm führt der Steuer ein starker Held.

Gefahr ihm will er besteh'n:

die eig'ne Braut

ihm bringt er zum Rhein;

mir aber bringt er - den Ring. -

Ihr freien Söhne,

frohe Gesellen,

segelt nur lustig dahin!

Dünkt er euch niedrig,

ihr dient ihm doch — des Niblungen Sohn'.

(Ein Teppich schlägt vor der Scene zusammen, und verschliesst die Bühne. Nachdem, während eines kurzen Orchester-Zwischenspieles, der Schauplatz verwandelt ist, wird der Teppich, der zuvor

den Vordergrund der Halle einfasste, gänzlich aufgezogen.)

Die Felsenhöhe (wie im Vorspiel).

#### BRÜNNHILDE

(sitzt am Eingange des Steingemaches, und betrachtet in stummem Sinnen Siegfried's Ring; von wonniger Erinnerung überwältigt bedeckt sie ihn dann mit Küssen, — als sie plötzlich ein fernes Geräusch vernimmt: sie lauscht, und späht zur Seite in den Hintergrund).

Altgewohntes Geräusch
raunt meinem Ohr die Ferne: —
ein Luftross jagt
im Laufe daher;
auf der Wolke fährt es
wetternd zum Fels! —
Wer fand mich Einsame auf?

WALTRAUTE'S (Stimme, aus der Ferne). Brünnhilde! Schwester! schläf'st oder wach'st du?

BRÜNNHILDE
(fährt vom Sitze auf).

Waltraute's Ruf,
so wonnig mir kund! —
Kommst du, Schwester,
schwing'st du kühn dich zu mir?
(In die Scene rufend.)
Dort im Tann
— dir noch vertraut —
steige vom Ross
und stell' den Renner zu Rast!

Komm'st du zu mir? Bist du so kühn? mag'st ohne Grauen Brünnhild' bieten den Gruss?

WALTRAUTE ist aus dem Tann hastig aufgetreten; BRÜNNHILDE ist ihr stürmisch entgegengeeilt: diese beachtet in der Freude nicht die ängstliche Scheu WALTRAUTE's.

WALTRAUTE.
Einzig dir nur

galt meine Eile.

#### BRÜNNHILDE

(in höchster freudiger Aufgeregtheit). So wagtest du, Brünnhild' zu lieb, Walvater's Bann zu brechen? Oder wie? o sag'! wär' wider mich Wotan's Sinn erweicht? — Als dem Gott entgegen Siegmund ich schützte. fehlend — ich weiss erfüllt' ich doch seinen Wunsch: dass sein Zorn sich verzogen, weiss ich auch; denn verschloss er mich gleich in Schlaf. fesselt' er mich auf den Fels, wies er dem Mann mich zur Magd, der am Weg' mich fänd und erweckt' meiner bangen Bitte doch gab er Gunst: mit zehrendem Feuer umgab er den Fels. dem Zagen zu wehren den Weg. So zur seligsten schuf mich die Strafe: der herrlichste Held gewann mich zum Weib: in seiner Liebe leucht' und lach' ich heut' auf. -Lockte dich Schwester mein Loos? An meiner Wonne willst du dich weiden?

# WALTRAUTE.

Theilen den Taumel. der dich Thörin erfasst? -Ein and'res bewog mich in Angst zu brechen Wotan's Gebot.

theilen, was mich betraf?

BRÜNNHILDE. Angst und Furcht fesselt dich Arme?

So verzieh der Strenge noch nicht? du zag'st vor des Strafenden Zorn?

WALTRAUTE.

Dürft' ich ihn fürchten, meiner Angst fänd' ich ein End'!

Brünnhilde.

Staunend versteh' ich dich nicht!

WALTRAUTE.

Wehr' deiner Wallung:
achtsam höre mich an!
Nach Walhall wieder
treibt mich die Angst,
die von Walhall hieher mich trieb.

Brünnhilde (erschrocken).

Was ist's mit den ewigen Göttern?

WALTRAUTE.

Höre mit Sinn was ich sage! — Seit er von dir geschieden, zur Schlacht nicht mehr schickte uns Wotan; irr und rathlos ritten wir ängstlich zu Heer. Walhall's muthige Helden mied Walvater:

einsam zu Ross ohne Ruh' und Rast durchstreift' er als Wand'rer die Welt.

Jüngst kehrte er heim; in der Hand hielt er

seines Speeres Splitter:

die hatte ein Held ihm geschlagen. Mit stummem Wink

Walhall's Edle wies er zum Foist. die Welt-Esche zu fällen: des Stammes Scheite hiess er sie schichten zum ragenden Hauf rings um der Seligen Saal. Der Götter Rath liess er berufen; den Hochsitz nahm heilig er ein: ihm zu Seiten hiess er die Bangen sich setzen, in Ring und Reih' die Hall' erfüllen die Helden. So — sitzt er. sagt kein Wort, auf hehrem Sitze stumm und ernst. des Speeres Splitter fest in der Faust; Holda's Aepfel rührt er nicht an: Staunen und Bangen binden starr die Götter. -Seiner Raben beide sandt' er auf Reise: kehrten die einst mit guter Kunde zurück, dann noch einmal - zum letzten Mal lächelte ewig der Gott. -Seine Knie' umwindend liegen wir Walküren: blind bleibt er den flehenden Blicken; uns alle verzehrt Zagen und endlose Angst.

An seine Brust

presst' ich mich weinend: da brach sich sein Blick er gedachte, Brünnhilde, dein'! Tief seufzte er auf, schloss das Auge, und wie im Traume raunt' er das Wort: --"Des tiefen Rheines Töchtern gäbe den Ring sie wieder zurück. von des Fluches Last erlös't wär' Gott und Welt!" ---Da sann ich nach: von seiner Seite durch stumme Reihen stahl ich mich fort; in heimlicher Hast bestieg ich mein Ross. und ritt im Sturme zu dir. Dich, o Schwester, beschwör' ich nun: • was du vermagst, vollend' es dein Muth! Ende der Ewigen Qual!

## Brünnhilde.

Welch' banger Träume Mären meldest du Traurige mir!

Der Götter heiligem
Himmels-Nebel
bin ich Thörin enttaucht:
nicht fass' ich, was ich erfahre.
Wirr und wüst
scheint mir dein Sinn;
in deinem Aug'
— so übermüde —
glänzt flackernde Gluth:
mit blasser Wange
du bleiche Schwester,
was willst du Wilde von mir?

WALTRAUTE (mit unheimlicher Hast).

An deiner Hand der Ring — er ist's: hör' meinen Rath! für Wotan wirf ihn von dir!

BRÜNNHILDE.

Den Ring - von mir?

WALTRAUTE.

Den Rheintöchtern gieb ihn zurück!

Brünnhilde.

Den Rheintöchtern — ich — den Ring? Siegfried's Liebespfand? — Bist du von Sinnen?

WALTRAUTE.

Hör' mich! hör' meine Angst!

Der Welt Unheil
haftet sicher an ihm: —

wirf ihn von dir
fort in die Welle!
Walhall's Elend zu enden,
den verfluchten wirf in die Fluth!

BRÜNNHILDE.

Ha! weisst du, was er mir ist?

Wie kannst du's fassen,
fühllose Maid! —

Mehr als Walhall's Wonne,
mehr als der Ewigen Ruhm —
ist mir der Ring:
ein Blick auf sein helles Gold,
ein Blitz aus dem hehren Glanz —
gilt mir werther
als aller Götter
ewig währendes Glück!
Denn selig aus ihm
leuchtet mir Siegfried's Liebe:

Siegfried's Liebe

— o liess' sich die Wonne dir sagen! — sie — wahrt mir der Reif.

Geh' hin zu der Götter
heiligem Rath;
von meinem Ringe
raun' ihnen zu:
die Liebe liesse ich nie,
mir nehmen nie sie die Liebe —
stürzt auch in Trümmern
Walhall's strablende Pracht!

WALTRAUTE.

Diess deine Treue? so in Trauer entlässest du lieblos die Schwester?

Brünnfilde.

Schwinge dich fort; fliege zu Ross: den Ring entführst du mir nicht!

WALTRAUTE.

Wehe! Wehe! Weh' dir Schwester! Walhall's Göttern Weh'!

Sie stürzt fort; man hört sie schnell — wie zu Ross — vom Tann aus fortbrausen.

### Brünnhilde

(blickt einer davonjagenden, hell erleuchteten Gewitterwolke nach, die sich bald gänzlich in der Ferne verliert).

Blitz und Gewölk, vom Wind geblasen, stürme dahin:

zu mir nie steu're mehr her!-

Es ist Abend geworden: aus der Tiefe leuchtet der Feuerschein stärker auf.

Abendlich Dämmern deckt den Himmel:
heller leuchtet
die hütende Lohe herauf.

Was leckt so wüthend die lodernde Welle zum Wall? Zur Felsenspitze wälzt sich der feurige Schwall, —

Man hört aus der Tiefe Siegfried's Hornruf nahen. Brünn-Bilde lauscht, und fährt dann entrückt auf.

Siegfried! . .
Siegfried zurück?
seinen Ruf sendet er her! . .
Auf! — Auf, ihm entgegen!
in meines Gottes Arm!

Sie stürzt in höchstem Entzücken dem Hintergrunde zu. Feuerflammen schlagen über den Höhensaum auf: aus ihnen springt SIEGFRIED auf einen hoch ragenden Felsstein empor, worauf die Flammen wieder zurückweichen, und abermals nur aus der Tiefe des Hintergrundes heraufleuchten. — SIEGFRIED, auf dem Haupte den Tarnhelm, der ihm bis zur Hälfte das Gesicht verdeckt und nur die Augen frei lässt, erscheint in GUNTHER'S Gestalt.

### Brünnhilde

(voll Entsetzen zurückweichend).

Verrath? — Wer drang zu mir?

Sie flieht bis in den Hintergrund, und heftet von da aus in sprachlosem Erstaunen ihren Blick auf Siegfried.

### SIEGFRIED

(im Hintergrunde auf dem Steine verweilend, betrachtet sie lange, auf seinen Schild gelehnt; dann redet er sie mit verstellter — tieferer — Stimme an).

Brünnhild'! ein Freier kam, den dein Feuer nicht geschreckt. Dich werb' ich nun zum Weib; du folge willig mir!

BRÜNNHILDE
(heftig zitternd).
Wer ist der Mann,
der das vermochte,
was dem Stärksten nur bestimmt?

### SIEGFRIED

(immer noch auf dem Steine im Hintergrunde). Ein Helde, der dich zähmt bezwingt Gewalt dich nur. BRÜNNHILDE
(von Grausen erfasst).

Ein Unhold schwang sich
auf jenen Stein; —
ein Aar kam geflogen
mich zu zerfleischen! —

Wer bist du, Schrecklicher?
(Siegfried — schweigt.)
Stamm'st du von Menschen?
komm'st du von Hella's
nächtlichem Heer?

### SIEGFRIED

(nach längerem Schweigen). Ein Gibichung bin ich, und Gunther heisst der Held, dem, Frau, du folgen soll'st.

BRÜNNHILDE
(in Verzweiflung ausbrechend).
Wotan! ergrimmter,
grausamer Gott!
Weh'! nun erseh' ich
der Strafe Sinn:
zu Hohn und Jammer
jag'st du mich hin!

SIEGFRIED
(springt vom Stein herab und tritt näher).
Die Nacht bricht an:
in deinem Gemach
musst du dich mir vermählen.

Brünnhilde.

(den Finger, an dem sie Siegfried's Ring trägt, drohend emporstreckend).

> Bleib' fern! fürchte diess Zeichen! Zur Schande zwingst du mich nicht, so lang' der Ring mich schützt.

> > SIEGFRIED.

Mannesrecht geb' er Gunther: durch den Ring sei ihm vermählt! BRÜNNHILDE.

Zurück, Räuber!
frevelnder Dieb!
Erfreche dich nicht zu nah'n!
Stärker als Stahl
macht mich der Ring:
nie — raubst du ihn mir!

SIEGFRIED.

Von dir ihn zu lösen lehrst du mich nun

Er dringt auf sie ein; sie ringen. BRÜNNHILDE windet sich les und flieht. SieGerried setzt ihr nach. Sie ringen von neuem: er erfasst sie, und entzieht ihrem Finger den Ring. Sie schreit laut auf und sinkt, wie zerbrochen, auf der Steinbank vor dem Gemach zusammen.

### SIEGFRIED.

Jetzt bist du mein! — Brünnhilde, Gunther's Braut gönne mir nun dein Gemach!

BRÜNNHILDE (fast ohnmächtig).

Was könntest du wehren, elendes Weih?

SIEGFRIED treibt sie mit einer gebietenden Bewegung an: zitternd und wankenden Schrittes geht sie in das Gemach.

#### SIEGERIED

(das Schwert ziehend, — mit seiner natürlichen Stimme).

Nun, Nothung zeuge du,
dass ich in Züchten warb:
die Treue wahrend dem Bruder,
trenne mich von seiner Braut!

(Er folgt BRÜNNHILDE nach.)

Der Vorhang fällt.

# ZWEITER AUFZUG.

## Uferraum

vor der Halle der Gibichungen: rechts der offene Eingang zur Halle; links das Rheinufer; von diesem aus erhebt sich eine durch verschiedene Bergpfade gespaltene, felsige Anhöhe, quer über die Bühne, nach rechts dem Hintergrunde zu aufsteigend. Dort sieht man einen der FRICKA errichteten Weichstein, welchem, höher hinauf ein grösserer für WOTAN, sowie seitwärts ein gleicher für DONNER geweihter entspricht. Es ist Nacht.

HAGEN, den Speer im Arm, den Schild zur Seite, sitzt schlafend an der Halle. Der Mond wirft plötzlich ein grelles Licht auf ihn und seine nächste Umgebung: man gewahrt Alberich vor HAGEN kauernd, die Arme auf dessen Kniee gelehnt.

### ALBERICH.

Schläfst du, Hagen, mein Sohn? — Du schläfst, und hörst mich nicht, den Ruh' und Schlaf verrieth?

### HAGEN

fleise, und ohne sich zu rühren, so dass er immer fort zu schlafen scheint, obwohl er die Augen offen hat).

> Ich höre dich, schlimmer Albe: was hast du meinem Schlaf zu sagen?

### ALBERICH.

Gemahnt sei der Macht, der du gebietest, bist du so muthig wie die Mutter dich mir gebar.

#### HAGEN.

Gab die Mutter mir Muth, nicht doch mag ich ihr danken, dass deiner List sie erlag: frühalt, fahl und bleich, hass' ich die Frohen, freue mich nie!

ALBERICH.
Hagen, mein Sohn,
hasse die Frohen!

Mich Lust-freien, Leid-belasteten. liebst du so wie du sollst! Bist du kräftig, kühn und klug: die wir bekämpfen mit nächtigem Krieg, schon giebt ihnen Noth unser Neid. Der einst den Ring mir entriss, Wotan, der wüthende Räuber. vom eig'nen Geschlechte ward er geschlagen: an den Wälsung verlor er Macht und Gewalt: mit der Götter ganzer Sippe in Angst ersieht er sein End'. Nicht ihn fürcht' ich mehr: fallen muss er mit allen! --

Schläf'st du, Hagen, mein Sohn?

HAGEN

(bleibt unverändert wie zuvor). Der Ewigen Macht, wer erbte sie?

ALBERICH.

Ich — und du:
wir erben die Welt,
trüg' ich mich nicht
in deiner Treu',
theil'st du meinen Gram und Grimm. —
Wotan's Speer
zerspellte der Wälsung,
der Fafner, den Wurm,
im Kampfe gefällt,
und kindisch den Reif sich errang:
jede Gewalt

hat er gewonnen; Walhall und Nibelheim neigen sich ihm; an dem furchtlosen Helden
erlahmt selbst mein Fluch:
denn nicht kennt er
des Ringes Werth,
zu nichts nützt er
die neidlichste Macht;
lachend in liebender Brunst
brennt er lebend dahin.
Ihn zu verderben
taugt uns nun einzig . . .

Hör'st du, Hagen, mein Sohn?

HAGEN.

Zu seinem Verderben dient er mir schon.

ALBERICH.

Den gold'nen Ring, den Reif gilt's zu erringen! Ein weises Weib lebt dem Wälsung zu Lieb': rieth' sie ihm je des Rheines Töchtern - die in Wassers Tiefen einst mich bethört! zurück zu geben den Ring: verloren ging' mir das Gold, keine List erlangte es je. Drum ohne Zögern ziel' auf den Reif: Dich Zaglosen zeugt' ich mir ja, dass wider Helden hart du mir hieltest. Zwar stark nicht genug den Wurm zu besteh'n - was allein dem Wälsung bestimmt -zu zähem Hass

erzog ich doch Hagen:
der soll mich nun rächen,
den Ring gewinnen,
dem Wälsung und Wotan zum Hohn!
Schwör'st du mir's, Hagen, mein Sohn?

HAGEN.

Den Ring soll ich haben: harre in Ruh'!

ALBERICH.

Schwör'st du mir's, Hagen, mein Held?

HAGEN.

Mir selbst schwör' ich's: schweige die Sorge!

Ein immer finsterer Schatten bedeckt wieder HAGEN und ALBERICH: vom Rhein her dämmert der Tag.

### ALBERICH

(wie er allmälig immer mehr dem Blicke entschwindet, wird auch seine Stimme immer unvernehmbarer).

Sei treu, Hagen, mein Sohn! Trauter Helde, sei treu! Sei treu! — treu!

Alberich ist gänzlich verschwunden. Hagen, der unverrückt in seiner Stellung verblieben, blickt regungslos und starren Auges nuch dem Rheine hin.

(Die Sonne geht auf und spiegelt sich in der Fluth.)

Stegerried tritt plötzlich, dicht am Ufer, hinter einem Busche hervor. Er ist in seiner eigenen Gestalt; nur den Tarnhelm hat er noch auf dem Haupte; er zieht ihn ab, und hängt in in den Gürtel.

SIEGFRIED.

Hoiho! Hagen! Müder Mann! Siehst du mich kommen?

HAGEN
(gemächlich sich erhebend).
Hei! Siegfried!
Geschwinder Helde!
Wo brausest du her?

SIEGFRIED.

Vom Brünnhildenstein; dort sog ich den Athem ein, mit dem ich jetzt dich rief: so schnell war meine Fahrt! Langsamer folgt mir ein Paar: zu Schiff gelangt das her.

HAGEN.

So zwang'st du Brünnhild'?

SIEGFRIED.

Wacht Gutrune?

HAGEN.

Hoiho! Gutrune! Komm' heraus! Siegfried ist da: was säum'st du drin?

SIEGFRIED

(zur Halle sich wendend).

Euch beiden meld' ich, wie ich Brünnhild' band.

(GUTRUNE tritt ihnen unter der Halle entgegen.)

SIEGFRIED.

Heiss' mich willkommen, Gibichskind! Ein guter Bote bin ich dir.

GUTRUNE.

Freia grüsse dich zu aller Frauen Ehre!

SIEGFRIED.

Frei und hold sei nun mir Frohen: zum Weib gewann ich dich heut. GUTRUNE.

So folgt Brünnhild' meinem Bruder?

SIEGFRIED.

Leicht ward die Frau ihm gefreit.

GUTRUNE.

Sengte das Feuer ihn nicht?

SIEGFRIED.

Ihn hätt' es auch nicht versehrt; doch ich durchschritt es für ihn, da dich ich wollt' erwerben.

GUTRUNE.

Doch dich hat es verschont?

SIEGERIED.

Mich freute die schwebende Brunst.

GUTRUNE.

Hielt Brünnhild' dich für Gunther?

SIEGFRIED.

Ihm glich ich auf ein Haar: der Tarnhelm wirkte das, wie Hagen tüchtig es wies.

HAGEN.

Dir gab ich guten Rath.

GUTRUNE.

So zwang'st du das kühne Weib?

SIEGFRIED.

Sie wich — Gunther's Kraft.

GUTRUNE.

Und vermählte sie sich dir?

SIEGFRIED.

Ihrem Mann gehorchte Brünnhild eine volle bräutliche Nacht.

GUTRUNE.

Als ihr Mann doch galtest du?

SIEGFRIED.

Bei Gutrune weilte Siegfried.

GUTRUNE.

Doch zur Seite war ihm Brünnhild'?

SIEGERIED

(auf sein Schwert deutend).

Zwischen Ost und West der Nord: so nah — war Brünnhild' ihm fern.

GUTRUNE.

Wie empfing sie nun Gunther von dir?
SIEGFRIED.

Durch des Feuers verlöschende Lohe im Frühnebel vom Felsen folgte sie mir zu Thal;

dem Strande nah,
flugs die Stelle
tauschte Gunther mit mir:
durch des Geschmeides Tugend
wünscht' ich mich schnell hieher.
Ein starker Wind nun treibt
die Trauten den Rhein herauf:
d'rum rüstet jetzt den Empfang!

GUTRUNE.

Siegfried, mächtigster Mann: wie fasst mich Furcht vor dir!

### HAGEN

(von der Höhe im Hintergrunde den Fluss hinab spähend).
In der Ferne seh' ich ein Segel.

SIEGFRIED.

So sagt dem Boten Dank!

GUTRUNE.

Lasst sie uns hold empfangen, dass heiter sie und gern hier weile!

Du Hagen! minnig rufe die Mannen

nach Gibich's Hof zur Hochzeit!

Frohe Frauen
ruf' ich zum Fest:
der Freudigen folgen sie gern.
(Nach der Halle schreitend, zu Siegfrieb.)
Rastest du, schlimmer Held?

SIEGFRIED.

Dir zu helfen ruh' ich aus. (Er folgt ihr. Beide gehen in die Halle ab.)

### HAGEN

(auf der Anhöhe stehend, stösst, der Landseite zugewendet, mit aller Kraft in ein grosses Stierhorn).

Hoiho! Hoiho! Hoiho!
Ihr Gibichs-Mannen,
machet euch auf!
Wehe! Wehe!
Waffen durch's Land!
Waffen! Waffen!
gute Waffen!
Starke Waffen,
scharf zum Streit,
Noth! Noth ist da!

Noth! Wehe! Wehe! Hoiho! Hoiho! Hoiho!

Er bläs't abermals. Aus verschiedenen Gegenden vom Lande her antworten Heerhörner. Von den Höhen und aus dem Thale stürmen in Hast und Eile gewaffnete Mannen herbei.

DIE MANNEN (erst einzelne, dann immer mehre zusammen).

Was tos't das Horn?
was ruft es zu Heer?
Wir kommen mit Wehr,
wir kommen mit Waffen;
mit starken Waffen,
mit scharfer Wehr!
Hoiho! Hoiho!
Hagen! Hagen!
Welche Noth ist da?
Welcher Feind ist nah?
Wer giebt uns Streit?
Ist Gunther in Noth?

HAGEN (von der Anhöhe herab). Rüstet euch wohl und rastet nicht;

und rastet nicht; Gunther sollt ihr empfah'n: ein Weib hat der gefreit.

DIE MANNEN.
Drohet ihm Noth?
drängt ihn der Feind?

HAGEN.

Ein freisliches Weib führt er heim.

DIE MANNEN.

Ihm folgen der Magen feindliche Mannen?

HAGEN.

Einsam fährt er: keiner folgt.

DIE MANNEN. So bestand er die Noth, bestand den Kampf?

Hagen.

Der Wurmtödter wehrte der Noth: Siegfried, der Held, der schuf ihm Heil.

DIE MANNEN.
Was soll ihm das Heer nun noch helfen?

HAGEN.

Starke Stiere soll't ihr schlachten: am Weihstein fliesse Wotan ihr Blut. DIE MANNEN. Was, Hagen, was heisst du uns dann?

HAGEN.

Einen Eber fällen soll't ihr für Froh; einen stämmigen Bock stechen für Donner; Schafe aber schlachtet für Fricka, dass gute Ehe sie gebe!

DIE MANNEN
(mit immer mehr ausbrechender Heiterkeit).
Schlugen wir Thiere,
was schaffen wir dann?

HAGEN.

Das Trinkhorn nehm't von trauten Frau'n, mit Meth und Wein wonnig gefüllt.

DIE MANNEN.

Das Horn in der Hand, wie halten wir es dann?

HAGEN.

Rüstig gezecht, bis der Rausch euch zähmt: alles den Göttern zu Ehren, dass gute Ehe sie geben!

DIE MANNEN
(in ein schallendes Gelächter ausbrechend).
Gross Glück und Heil
lacht nun dem Rhein,
da der grimme Hagen
so lustig mag sein!
Der Hage-Dorn
sticht nun nicht mehr
zum Hochzeitrufer
ward er bestellt.

HAGEN

(der immer sehr ernst geblieben).

Nun lasst das Lachen,
muth'ge Mannen!

Empfangt Gunther's Braut:
Brünnhilde naht dort mit ihm.

(Er ist herabgestiegen und unter die Mannen getreten.)

Hold seid der Herrin.

Hold seid der Herrin, helfet ihr treu: traf sie ein Leid, rasch seid zur Rache!

# GUNTHER und BRÜNNHILDE

sind im Nachen angekommen. Einige der Mannen springen in den Fluss, und ziehen den Kahn an das Land. Während Guntners Brünnhilde an das Ufer geleitet, schlagen die Mannen jauchzend an die Waffen. Hagen steht zur Seite im Hintergrunde.

DIE MANNEN.

Heil! Heil! Willkommen! Willkommen! Heil dir, Gunther! Heil deiner Braut!

### GUNTHER

(BRÜNNEILDE an der Hand aus dem Kahn geleitend).
Brünnhild', die hehrste Frau,
bring' ich euch her zum Rhein:
ein edleres Weib
ward nie gewonnen!
Der Gibichungen Geschlecht,
gaben die Götter ihm Gunst,
zum höchsten Ruhm
rag' es nun auf!

DIE MANNEN
(an die Waffen schlagend).
Heil! Heil dir, Gunther!
Glücklicher Gibichung!

BRÜNNHILDE bleich, und mit zu Boden gesenktem Blicke, folgt GUNTHER der sie zur Halle führt, aus welcher jetzt SIEGFRIED und GUTRUNE, von FRAUEN begleitet, heraustreten.

#### GUNTHER

(mit Brünnhilde vor der Halle anhaltend).
Gegrüsst sei, theurer Held!
gegrüsst, holde Schwester!
Dich seh' ich froh zur Seite
ihm, der zum Weib dich gewann.
Zwei selige Paare

seh' ich hier prangen:
Brünnhilde — und Gunther,
Gutrune — und Siegfried!

(BRÜNNHILDE erschrickt, schlägt die Augen auf, und erblickt Siegfried: sie lässt Gunthers's Hand fahren, geht heftig bewegt einen Schritt auf Siegfried zu, weicht entsetzt zurück, und heftet starr den Blick auf ihn. — Alle sind sehr betroffen.)

MANNEN und FRAUEN.

Was ist ihr?

### SIEGFRIED

(geht ruhig einige Schritte auf Brünnhilde zu). Was müh't Brünnhilde's Blick?

# Brünnhilde

(kaum ihrer mächtig).

Siegfried . . . hier . . ! Gutrune . . ?

SIEGFRIED.

Gunther's milde Schwester: mir vermählt, wie Gunther du.

### Brünnhilde.

Ich . . . Gunther . . ? du lüg'st! — Mir schwindet das Licht . . .

(Sie droht umzusinken: Siegfried, ihr zunächst, stützt sie.)

## Brünnhilde

(matt und leise in Siegeried's Arme).

Siegfried . . . kennt mich nicht? . .

GÖTTERDÄMMERUNG.

SIEGFRIED.

Gunther, deinem Weib ist übel!

Erwache, Frau! hier ist dein Gatte.

Indem Siegfried auf Gunther mit dem Finger deutet, erkennt au diesem Brünnnigen den Ring.

### Brünnhilde

(mit furchtbarer Heftigkeit aufschreckend). Ha! — der Ring . . .

an seiner Hand!

Er . . . Siegfried?

Mannen und Frauen.

Was ist?

#### HAGEN

(aus dem Hintergrunde unter die MANNEN tretend).

Jetzt merket klug,

was die Frau euch klagt!

## Brünnhilde

(sich ermannend, indem sie die schrecklichste Aufregung gewaltsam zurückhält).

Einen Ring sah ich an deiner Hand: nicht dir gehört er ihn entriss mir (auf GUNTHER deutend) — dieser Mann! Wie mochtest von ihm den Ring du empfah'n?

### SIEGFRIED

(aufmerksam den Ring an seiner Hand betrachtend).

Den Ring empfing ich
nicht von ihm.

BRÜNNHILDE
(zu GUNTHER).

Nahm'st du von mir den Ring,
durch den ich dir vermählt;
so melde ihm dein Recht,
ford're zurück das Pfand!

### GUNTHER

(in grosser Verwirrung).

Den Ring? — ich gab ihm keinen: — doch kenn'st du ihn auch gut?

BRÜNNHILDE.

Wo bärgest du den Ring, den du von mir erbeutet? (Gunther schweigt in höchster Betroffenheit.)

BRÜNNHILDE (wüthend auffahrend).

Ha! — Dieser war es, der mir den Ring entriss: Siegfried, der trugvolle Dieb!

### SIEGFRIED

(der über der Betrachtung des Ringes in fernes Sinnen entrückt war).

Von keinem Weib
kam mir der Reif;
noch war's ein Weib,
dem ich ihn abgewann:
genau erkenn' ich
des Kampfes Lohn,
den vor Neidhöhl' einst ich bestand,
als den starken Wurm ich erschlug.

### HAGEN

(zwischen sie tretend).

Brünnhild', kühne Frau!
kennst du genau den Ring?
Ist's der, den du Gunther'n gab'st,
so ist er sein, —
und Siegfried gewann ihn durch Trug,
den der Treulose büssen sollt'!

Brünnhilde

(im furchtbarsten Schmerz aufschreiend).

Betrug! Betrug! Schändlichster Betrug!

Verrath! Verrath — Wie noch nie er gerächt!

GUTRUNE.

Betrug?

Mannen und Frauen. An wem Verrath?

BRÜNNHILDE.

Heilige Götter! himmlische Lenker! Rauntet ihr diess in eurem Rath? Lehrt ihr mich Leiden wie keiner sie litt? Schuft ihr mir Schmach wie nie sie geschmerzt? Rathet nun Rache wie nie sie geras't! Zündet mir Zorn wie nie er gezähmt! Heisset Brünnhild' ihr Herz zu zerbrechen, den zu zertrümmern, der sie betrog!

GUNTHER.

Brünnhild', Gemahlin! mäss'ge dich!

Brünnhilde.

Weich' fern, Verräther! selbst Verrath'ner! —
Wisset denn Alle:
nicht — ihm, —
dem Manne dort
bin ich vermählt.

Mannen und Frauen. Siegfried? Gutrun's Gemahl?

Brünnhilde. Er zwang mir Lust und Liebe ab.

SIEGERIED.

Achtest du so
der eig'nen Ehre?
Die Zunge, die sie lästert,
muss ich der Lüge sie zeihen? —
Hört, ob ich Treue brach!
Blutbrüderschaft
hab' ich Gunther geschworen:
Nothung, mein werthes Schwert,
wahrte der Treue Eid;
mich trennte seine Schärfe
von diesem traurigen Weib.

## Brünnhilde.

Du listiger Held,
sieh' wie du lüg'st!
wie auf dein Schwert
du schlecht dich beruf'st!
Wohl kenn' ich die Schärfe,
doch kenn' auch die Scheide,
darin so wonnig
ruht' an der Wand
Nothung, der treue Freund,
als die Traute sein Herr sich gefrei't.

## DIE MANNEN

(in lebhafter Entrüstung zusammentretend). Wie? brach er die Treue? trübte er Gunther's Ehre?

### GUNTHER.

Geschändet wär' ich, schmählich bewahrt, gäb'st du die Rede nicht ihr zurück! GUTRUNE.

Treulos, Siegfried, sannest du Trug? Bezeuge, dass falsch Jene dich zeiht!

DIE MANNEN.

Reinige dich, bist du im Recht: schweige die Klage, schwöre den Eid!

SIEGFRIED.

Schweig' ich die Klage, schwör' ich den Eid: wer von euch wagt seine Waffe daran?

HAGEN.

Meines Speeres Spitze wag' ich daran: sie wahr' in Ehren den Eid.

SIEGFRIED.

Helle Wehr!
heilige Waffe!
hilf meinem ewigen Eide! —
Bei des Speeres Spitze
sprech' ich den Eid:
Spitze, achte des Spruchs! —
Wo Scharfes mich schneidet
schneide du mich;
wo der Tod mich soll treffen
treffe du mich:
klagte das Weib dort wahr,
brach ich dem Bruder den Eidl

### Brünnhilde

(tritt wüthend in den Ring, reisst Siegfried's Hand vom Speere, und fasst dafür mit der ihrigen die Spitze).

Helle Wehr!
heilige Waffe!
hilf meinem ewigen Eide! —
Bei des Speeres Spitze
sprech' ich den Eid:
Spitze, achte des Spruch's! —
Ich weihe deine Wucht,
dass sie ihn werfe;
deine Schärfe segn' ich,
dass sie ihn schneide:
denn, brach seine Eide er all,
schwur Meineid jetzt dieser Mann!

DIE MANNEN (im höchsten Aufruhr).

Hilf, Donner! tose dein Wetter, zu schweigen die wüthende Schmach!

## SIEGFRIED.

Gunther, wehr' deinem Weibe, das schamlos Schande dir lügt! — Gönn't ihr Weil' und Ruh', der wilden Felsen-Frau, dass die freche Wuth sich lege, die eines Unhold's arge List

wider uns alle erregt! —
Ihr Mannen, kehret euch ab!
lasst das Weiber-Gekeif!
Als Zage weichen wir gern,
gilt es mit Zungen dem Streit.
(Dicht zu GUNTHER tretend.)

Glaub', mehr zürnt es mich als dich, dass schlecht ich sie getäuscht: der Tarnhelm. dünkt mich fast, hat halb mich nur gehehlt. Doch Frauengroll
friedet sich bald:
dass dir ich es gewann,
dankt gewiss noch das Weib.
(Er wendet sich wieder zu den MANNEN.)

Munter, ihr Mannen!
folgt mir zum Mahl! —
Froh zur Hochzeit
helfet, ihr Frau'n! —
Wonnige Lust
lache nun auf:
in Hof und Hain
heiter vor allen
sollt ihr heute mich seh'n.
Wen die Minne freut.

meinem frohen Muthe thu' es der Glückliche gleich!

Er schlingt in ausgelassenem Uebermuthe seinen Arm um GUTRUNE, und zieht sie mit sich in die Halle; die MANNEN und FRAUEN folgen ihm nach.

# BRÜNNHILDE, GUNTHER und HAGEN

bleiben zurück. Gunther hat sich, in tiefer Scham und furchtbarer Verstimmung, mit verhülltem Gesicht abseits niedergesetzt.

## Brünnhilde

(im Vordergrunde stehend und vor sich hin starrend).

Welches Unhold's List liegt hier verhohlen? Welches Zaubrer's Rath regte diess auf? Wo ist nun mein Wissen gegen diess Wirrsal? Wo sind meine Runen gegen diess Räthsel?

Ach Jammer! Jammer! Weh'! ach Weh'!

All mein Wissen
wies ich ihm zu:

In seiner Macht
hält er die Magd;
in seinen Banden
hält er die Beute,
die, jammernd ob ihrer Schmach,
jauchzend der Reiche verschenkt! —

Wer bietet mir nun das Schwert, mit dem ich die Bande zerschnitt'?

HAGEN (dicht an sie heran tretend). Vertraue mir, betrog'ne Frau! Wer dich verrieth, das räche ich.

Brünnhilde.

An wem?

HAGEN.

An Siegfried, der dich betrog.

BRÜNNHILDE.

An Siegfried? . . du?

(Sie lacht bitter.)

Ein einz'ger Blick
seines blitzenden Auges
— das selbst durch die Lügengestalt
leuchtend strahlte zu mir —
deinen besten Muth
machte er bangen!

HAGEN.

Doch meinem Speere spart' ihn sein Meineid?

BRÜNNHILDE.

Eid, und Meineid —
müssige Acht!
Nach Stärk'rem späh',
deinen Speer zu waffnen,
willst du den Stärksten besteh'n!

HAGEN.

Wohl kenn' ich Siegfried's siegende Kraft,

wie schwer im Kampf er zu fällen; d'rum raune nun du mir guten Rath,

wie doch der Recke mir wich'?

Brünnhilde.

O Undank; schändlichster Lohn! Nicht eine Kunst war mir bekannt.

die zum Heil nicht half seinem Leib'! Unwissend zähmt' ihn mein Zauberspiel,

das ihn nun vor Wunden gewahrt.

HAGEN.

So kann keine Wehr ihm schaden?

Brünnhilde.

Im Kampfe nicht: — doch — träf'st du im Rücken ihn.

Niemals — das wusst' ich — wich' er dem Feind, nie reicht' er ihm fliehend den Rücken: an ihm d'rum spart' ich den Segen.

HAGEN.

Und dort trifft ihn mein Speer!

(Er wendet sich rasch zu Gunther um.)

Auf, Gunther!

edler Gibichung!

Hier steht dein starkes Weib:

was häng'st du dort in Harm?

GUNTHER
(leidenschaftlich auffahrend).
O Schmach!
O Schande!
Wehe mir,
dem jammervollsten Manne!

HAGEN.

In Schande liegst du — läugn' ich das?

Brünnhilde.

O feiger Mann!
falscher Genoss!
Hinter dem Helden
hehltest du dich,
dass Preise des Ruhmes
er dir erränge!
Tief wohl sank
das theure Geschlecht,
das solche Zagen erzeugt!

GUNTHER (ausser sich).

Betrüger ich — und betrogen!
Verräther ich — und verrathen! —
Zermalmt mir das Mark,
zerbrecht mir die Brust!
Hilf, Hagen!
hilf meiner Ehr'!
hilf deiner Mutter,
die dich — auch ja gebar!

HAGEN.

Dir hilft kein Hirn, dir hilft keine Hand: dir hilft nur — Siegfried's Tod!

GUNTHER.

Siegfried's Tod!

HAGEN.

Nur der sühnt deine Schmach.

GUNTHER

(von Grausen gepackt, vor sich hin starrend).
Blutbrüderschaft
schwuren wir uns!

HAGEN.

Des Bundes Bruch sühne nun Blut!

GUNTHER.

Brach er den Bund?

HAGEN.

Da er dich verrieth.

GUNTHER.

Verrieth er mich?

Brünnhilde.

Dich verrieth er, und mich verriethet ihr Alle! Wär' ich gerecht,

alles Blut der Welt

büsste mir nicht eure Schuld!

Doch des Einen Tod
taugt mir für Alle:
Siegfried falle —

zur Sühne für sich und euch!

HAGEN

(nahe zu Gunther gewendet).

Er falle — dir zum Heile!

Ungeheure Macht wird dir,
gewinn'st du von ihm den Ring,
den der Tod ihm nur entreisst.

GUNTHER.

Brünnhilde's Ring?

HAGEN.

Des Niblungen Reif.

GUNTHER (schwer seufzend).

So wär' es Siegfried's Ende!

HAGEN.

Uns allen frommt sein Tod.

GUNTHER.

Doch Gutrune, ach! der ich ihn gönnte: straften den Gatten wir so, wie bestünden wir vor ihr?

BRÜNNHILDE (wild auffahrend).

Was rieth' mir mein Wissen?
was wiesen mich Runen?
Im hilflosen Elend
ahnet mir's hell:
Gutrune heisst der Zauber,
der mir den Gatten entzückt!
Angst treffe sie!

HAGEN (zu Gunther).

Muss sein Tod sie betrüben, verhehlt sei ihr die That. Auf munt'res Jagen ziehen wir morgen: der Edle braus't uns voran ein Eber bracht' ihn da um.

> GUNTHER UND BRÜNNHILDE So soll es sein! Siegfried falle: sühn' er die Schmach die er mir schuf! Eid-Treue hat er getrogen: mit seinem Blute büss' er die Schuld!

Allrauner!
rächender Gott!
Schwurwissender
Eideshort!

Wotan! Wotan! wende dich her! weise die schrecklich heilige Schaar, hieher zu horchen dem Racheschwur!

HAGEN.

So soll es sein! Siegfried falle: sterb' er dahin, der strahlende Held! Mein ist der Hort, mir muss er gehören: entrissen d'rum sei ihm der Ring!

Alben-Vater!
gefallener Fürst!
Nacht-Hüter!
Niblungen-Herr!
Alberich! Alberich!
achte auf mich!
Weise von neuem
der Niblungen Schaar,
dir zu gehorchen,
des Ringes Herrn!

GUNTHER und BRÜNNHILDE wenden sich heftig zur Halle. Siederied und Gutrune (Siegeried mit einem Eichenkraus, Gutruns bunte Blumen auf dem Haupte) treten ihnen, zur Nachfolge aufordernd, am Eingange entgegen. Gunther fasst Brünnhilde bei der Hand, und folgt mit ihr schnell. Hagen bleibt allein zurück. — Der Vorhang fällt.

# DRITTER AUFZUG.

Wildes Wald - und Felsenthal

am Rheine, welcher im Hintergrunde an einem steilen Abhange vorbei fliesst.

DIE DREI RHEINTÖCHTER

(Woolinde, Wellgunde und Flosshilde) tauchen aus der Fluth auf, und schwimmen während des folgenden Gesanges in einem Kreise umher.

Frau Sonne
sendet lichte Strahlen;
Nacht liegt in der Tiefe:
einst war sie hell,
da heil und hehr
des Vaters Gold in ihr glänzte!
Rhein-Gold!
klares Gold!
wie hell strahltest du einst,
hehrer Stern der Tiefe!

Frau Sonne,

sende uns den Helden,
der das Gold uns wieder gäbe!
Liess' er es uns,
dein lichtes Aug'
neideten dann wir nimmer.
Rhein-Gold!
klares Gold!
wie froh strahltest du dann,
freier Stern der Tiefe!
(Man hört Siegfried's Horn von der Höhe ber)

WOGLINDE.
Ich höre sein Horn.

WELLGUNDE.
Der Helde naht.

FLOSSHILDE.

Lasst uns berathen!
(Sie tauchen schnell in die Fluth.)
(SIEGFRIED erscheint auf dem Abhange in vollen Waffen.)

SIEGFRIED.

Ein Albe führt mich irr', dass ich die Fährte verlor: he Schelm! in welchem Berg barg'st du so schnell das Wild?

DIE DREI RHEINTÖCHTER (wieder auftauchend).
Siegfried!

FLOSSHILDE.
Was schilt'st du in den Grund?

WELLGUNDE.

Welchem Alben bist du gram?

WOGLINDE.

Hat dich ein Nicker geneckt?

ALLE DREI.

Sag' es, Siegfried! sag' es uns!

SIEGFRIED

(sie lächelnd betrachtend). Entzücktet ihr zu euch den zottigen Gesellen, der mir verschwand? Ist's euer Friedel, euch lustigen Frauen lass' ich ihn gern.

(Die Mädchen lachen laut auf.)

WOGLINDE.

Siegfried, was giebst du uns, wenn wir das Wild dir gönnen? SIEGFRIED.

Noch bin ich beutelos: d'rum bittet, was ihr begehrt.

WELLGUNDE.

Ein gold'ner Ring ragt dir am Finger —

DIE DREI MÄDCHEN (zusammen).

Den gieb' uns!

SIEGFRIED.

Einen Riesenwurm erschlug ich um den Ring: für des schlechten Bären Tatzen böt' ich ihn nun zum Tausch?

WOGLINDE.

Bist du so karg?

WELLGUNDE.

So geizig beim Kauf?

FLOSSHILDE.

Freigebig

solltest Frauen du sein.

SIEGFRIED.

Verzehrt' ich an euch mein Gut, dess' zürnte mir wohl mein Weib.

FLOSSHILDE.

Sie ist wohl schlimm?

WELLGUNDE.

Sie schlägt dich wohl?

WOGLINDE.

Ihre Hand fühlt schon der Held!
(Sie lachen.)

SIEGFRIED.

Nun lacht nur lustig zu! in Harm lass' ich euch doch: denn giert ihr nach dem Ring, euch Neckern geb' ich ihn nie.

FLOSSHILDE.

So schön!

WELLGUNDE.

So stark!

WOGLINDE.

So gehrenswerth!

DIE DREI (zusammen).

Wie Schade, dass er geizig ist!
(Sie lachen und tauchen unter.)

SIEGFRIED
(tiefer in den Grund hinabsteigend).
Wie leid' ich doch
das karge Lob?

Lass' ich so mich schmäh'n? — Kämen sie wieder,

zum Wasserrand,

den Ring könnten sie haben. —
He he! ihr munt'ren
Wasserminnen!

kommt rasch: ich schenk' euch den Ring!

DIE DREI RHEINTÖCHTER
(tauchen wieder auf, und zeigen sich ernst und feierlich).
Behalt' ihn, Held,
und wahr' ihn wohl,
bis du das Unheil räth'st,
das in dem Ring du heg'st.
Froh fühl'st du dich dann,
befrei'n wir dich von dem Fluch.

SIEGFRIED
(gelassen den Ring wieder ansteckend).
Nun singet was ihr wisst!

DIE RHEINTÖCHTER (einzeln und zusammen).
Siegfried! Siegfried! Siegfried!

Schlimmes wissen wir dir.

Zu deinem Wehe wahr'st du den Ring! Aus des Rheines Gold ist der Reif geglüht: der ihn listig geschmiedet und schmählich verlor, der verfluchte ihn, in fernster Zeit zu zeugen den Tod dem, der ihn trüg'. Wie den Wurm du fälltest, so fällst auch du, und heute noch

— so heissen wir dir's; — tauschest den Ring du uns nicht, im tiefen Rhein ihn zu bergen.

Nur seine Fluth sühnet den Fluch!

SIEGFRIED.

Ihr listigen Frauen, lass't das frei! Traut' ich kaum eurem Schmeicheln, euer Schrecken trügt mich noch minder.

DIE RHEINTÖCHTER.
Siegfried! Siegfried!
Wir weisen dich wahr:
weiche! weiche dem Fluche!
Ihn flochten nächtlich
webende Nornen
in des Urgesetzes
ewiges Seil.

SIEGFRIED.

Mein Schwert zerschwang einen Speer: — des Urgesetzes

ewiges Seil, flochten sie wilde Flüche hinein.

Nothung zerhaut es den Nornen!

Wohl warnte mich einst vor dem Fluch' ein Wurm,

doch das Fürchten lehrt' er mich nicht! —
der Welt Erbe

gewann mir ein Ring: für der Minne Gunst

miss' ich ihn gern —

ich geb' ihn euch, gönnt ihr mir Lust. Doch bedroh't ihr mir Leben und Leib:

fasste er nicht

eines Finger's Werth —

den Reif entringt ihr mir nicht!

Denn Leben und Leib

— sollt' ohne Lieb'
in der Furcht Bande
bang ich sie fesseln —
Leben und Leib —

seht! - so

werf' ich sie weit von mir!

Er hat eine Erdscholle vom Boden aufgehoben, und mit den letzten Worten sie über sein Haupt hinter sich geworfen.

DIE RHEINTÖCHTER.

Kommt, Schwestern! schwindet dem Thoren! So stark und weise wähnt er sich,

als gebunden und blind er ist.

Eide schwur er —

und achtet sie nicht;

Runen weiss er —

und räth sie nicht;

ein hehrstes Gut

ward ihm gegönnt —

dass er's verworfen

weiss er nicht;

nur den Ring, der zum Tod ihm taugt — den Reif nur will er sich wahren!

Leb' wohl, Siegfried!
Ein stolzes Weib
wird heut' noch dich Argen beerben:
sie beut uns bess'res Gehör.
Zu ihr! Zu ihr! Zu ihr!

(Sie schwimmen singend davon.)

SIEGFRIED (sieht ihnen lächelnd nach).

Im Wasser wie am Lande lernt' ich nun Weiberart: wer nicht ihrem Schmeicheln traut, den schrecken sie mit Droh'n; wer dem nun kühnlich trotzt, dem kommt dann ihr Keifen dran.

Und doch trüg' ich nicht Gutrun' Treu', der zieren Frauen eine hätt' ich mir frisch gezähmt!

Jagdhornrufe kommen von der Höhe näher: Siegfreied antwortet lustig auf seinem Horne.

GUNTHER, HAGEN und MANNEN kommen während des Folgenden von der Höhe herab.

HAGEN (noch auf der Höhe).

Hoiho!

SIEGFRIED.

Hoiho!

DIE MANNEN. Hoiho! hoiho!

HAGEN.
Finden wir endlich
wohin du flog'st?

SIEGFRIED.

Kommt herab! hier ist frisch und kühl.

HAGEN.

Hier rasten wir und rüsten das Mahl, Lasst ruh'n die Beute und bietet die Schläuche!

Jagdbeute wird zu Hauf gelegt; Trinkhörner und Schläuche werden hervorgeholt. Dann lagert sich alles.

HAGEN.

Der uns das Wild verscheucht, nun sollt' ihr Wunder hören was Siegfried sich erjagt.

SIEGFRIED

Schlimm steht's um mein Mahl: von eurer Beute bitt' ich für mich.

HAGEN.

Du beutelos?

SIEGFRIED.

Auf Waldjagd zog ich aus, doch Wasserwild zeigte sich nur: war ich dazu recht berathen, drei wilde Wasservögel hätt' ich euch wohl gefangen, die dort auf dem Rhein mir sangen, erschlagen würd' ich noch heut'.

GUNTHER (erschrickt und blickt düster auf Hagen).

HAGEN.

Das wäre böse Jagd, wenn dem Beutelosen selbst ein lauernd Wild erlegte!

# SIEGFRIED.

### Mich dürstet!

Er hat sich zwischen Hagen und Gunther gelagert; gefüllte Trinkhörner werden ihnen gereicht.

### HAGEN.

Ich hörte sagen, Siegfried, der Vögel Sanges-Sprache verstündest du wohl: so wär' das wahr?

### SIEGFRIED.

Seit lange acht' ich
des Lallens nicht mehr.
(Er trinkt und reicht dann sein Horn GUNTHER.)
Trink', Gunther! trink'!
dein Bruder bringt es dir.

### GUNTHER

(gedankenvoll und schwermüthig in das Horn blickend).

Du mischtest matt und bleich: —

dein Blut allein darin!

SIEGFRIED (lachend).

So misch' ich's mit dem deinen!
(Et giesst aus Gunthers's Horn in das seine, so dass es überläuft.)

Nun floss gemischt es über:

der Mutter Erde
lass' das ein Labsal sein!

GUNTHER (seufzend).

Du überfroher Held!

SIEGFRIED (leise zu Hagen).

Ihm macht Brünnhilde Müh'?

HAGEN.

Verstünd' er sie so gut, wie du der Vögel Sang!

SIEGFRIED.

Seit Frauen ich singen hörte, vergass ich der Vöglein ganz.

HAGEN.

Doch einst vernahmst du sie?

SIEGFRIED.

Hei! Gunther!
grämlicher Mann!
Dank'st du es mir,
so sing' ich dir Mären
aus meinen jungen Tagen.

GUNTHER.

Die hör' ich gern.

HAGEN.

So singe, Held!

Alle lagern sich nahe um Siegfreien, welcher allein aufrecht sitze, während die andren tiefer gestreckt liegen.

SIEGFRIED.

Mime hiess ein mürrischer Zwerg; in des Neides Zwang . zog er mich auf, dass einst das Kind, wann kühn es erwuchs, einen Wurm ihm fällt' im Wald. der faul dort hütet' einen Hort. Er lehrte mich schmieden und Erze schmelzen: doch was der Künstler selbst nicht konnte, des Lehrling's Muthe musst' es gelingen --eines zerschlag'nen Stahles Stücken neu zu schweissen zum Schwert. Des Vaters Wehr fügt' ich mir neu:

nagelfest schuf ich mir Nothung; tüchtig zum Kampf dünkt' er dem Zwerg: der führte mich nun zum Wald; dort fällt' ich Fafner, den Wurm.

Tetzt aber merkt wohl auf die Mär': Wunder muss ich euch melden. Von des Wurmes Blut mir brannten die Finger: sie führt' ich kühlend zum Mund: kaum netzt' ein wenig die Zunge das Nass, was da ein Vöglein sang, das konnt' ich flugs verstehn': Auf Aesten sass es und sang -"Hei, Siegfried gehört nun. der Niblungen Hort: o fänd' in der Höhle den Hort er jetzt! Wollt' er den Tarnhelm gewinnen, der taugt' ihm zu wonniger That: doch möcht' er den Ring sich errathen, der macht' ihn zum Walter der Welt!"

HAGEN.

Ring und Tarnhelm trug'st du nun fort?

DIE MANNEN.

Das Vöglein hörtest du wieder?

SIEGFRIED.

Ring und Helm
hatt' ich gerafft;
da lauscht' ich wieder
dem wonnigen Laller;
der sass im Wipfel und sang:
"Hei, Siegfried gehört nun

der Niblungen Hort:
 o traut' er Mime,
 dem Falschen, nicht!

Ihm sollt' er den Hort nur erheben;
jetzt lauert er listig am Weg:
nach dem Leben trachtet er Siegfried —
o traute Siegfried nicht Mime!"

HAGEN.

Es mainte dich gut?

DIE MANNEN.

Vergaltest du Mime?

SIEGFRIED.

Mit tödtlichem Tranke trat er zu mir; bang und stotternd gestand er mir Böses; Nothung streckte den Strolch.

HAGEN
(lachend).
Was nicht er geschmiedet
schmeckte doch Mime!

DIE MANNEN.
Was wies das Vöglein dich wieder?

HAGEN

trachdem er den Saft eines Krautes in das Trinkhorn ausgedrückt.

Trink' erst, Held,
aus meinem Horn:
ich würzte dir holden Trank,
die Erinnerung hell dir zu wecken,
dass Fernes nicht dir entfalle!

SIEGFRIED
(nachdom er getrunken).

In Leid zum Wipfel
lauscht' ich hinauf;
da sass es noch und sang:—

"Hei, Siegfried erschlug nun den schlimmen Zwerg! Jetzt wüsst' ich ihm noch das herrlichste Weib: auf hohem Felsen sie schläft, ein Feuer umbrennt ihren Saal; durchschritt' er die Brunst, erweckt' er die Braut, Brünnhilde wäre dann sein!" (Gunther hört mit wachsendem Erstaunen zu.)

### HAGEN.

Und folgtest du des Vögleins Rath?

### SIEGFRIED.

Rasch ohne Zögern
zog ich da aus,
bis den feurigen Fels ich traf;
die Lohe durchschritt ich,
und fand zum Lohn —
schlafend ein wonniges Weib
in lichter Waffen Gewand.
Den Helm löst' ich
der herrlichen Maid;
mein Kuss erweckte sie kühn! —
o wie mich brünstig da umschlang
der schönen Brünnbilde Arm!

### GUNTHER.

Was hör' ich!

Zwei Raben fliegen aus einem Busche auf, kreisen über Siegfried, und fliegen davon.

# HAGEN.

Erräth'st du auch dieser Raben Geraun'?

Siegeried fährt heftig auf, und blickt, Hagen den Rücken wendende den Raben nach.)

### HAGEN.

# Rache rathen sie mir!

Er stösst seinen Speer in Siegfried's Rücken: Gunther fällt ihm — zu spät — in den Arm.

# GUNTHER und die MANNEN.

# Hagen! was thu'st du?

SIEGFRIED schwingt mit beiden Händen seinen Schild hoch empor, Hagen damit zu zerschmettern: die Kraft verlässt ihn, der Schild entsinkt seiner Hand; er selbst stürzt krachend über ihm zusammen.

### HAGEN.

(auf den zu Boden Gestreckten deutend).

### Meineid rächt' ich!

Er wendet sich ruhig zur Seite ab, und verliert sich dann einsam über die Höhe, wo man ihn langsam von dannen schreiten sieht. — Gunther beugt sich schmerzergriffen zu Siegfried's Seite nieder. Die Mannen umstehen theilnahmvoll den Sterbenden. Lange Stille der tiefsten Erschütterung.

(Dämmerung ist bereits mit der Erscheinung der Raben eingebrochen.)

#### SIEGFRIED

(noch einmal die Augen glanzvoll aufschlagend, mit feierlicher Stimme beginnend).

Brünnhilde —

heilige Braut — wach' auf! öff'ne dein Auge!

Wer verschloss dich wieder in Schlaf?

wer band dich in Schlummer so bang? -

Der Wecker kam; er küsst dich wach, und aber der Braut

bricht er die Bande: -

da lacht ihm Brünnhilde's Lust! -

Ach, dieses Auge, ewig nun offen! ach, dieses Athems

wonniges Wehen! —

Süsses Vergehen —
seliges Grauen —:
Brünnhild' bietet mir — Gruss! —
(Er stirbt.)

Die Mannen erheben die Leiche auf den Schild, und geleiten sie feierlichem Zuge über die Felsenhöhe langsam von dannen. Gunthen folgt der Leiche zunächst.

Der Mond bricht durch Wolken hervor, und beleuchtet auf der Höhe den Trauerzug. — Dann steigen Nebel aus dem Rheine auf, und erfüllen allmälig die ganze Bühne bis nach vornen. — Sobald sich dann die Nebel wieder zertheilen, ist die Scene verwandelt.

### Die Halle der Gibichungen

mit dem Uferraume, wie im ersten Aufzuge. — Nacht. Mondschein spiegelt sich im Rhein.

GUTRUNE tritt aus ihrem Gemach in die Halle heraus.

### GUTRUNE.

War das sein Horn?
(Sie lauscht.)

Nein! — noch kehrt er nicht heim. — Schlimme Träume störten mir den Schlaf! — Wild hört' ich wiehern sein Ross: — Lachen Brünnhilde's weckte mich auf. — — Wer war das Weib, zum Rhein ich schreiten sa

das zum Rhein ich schreiten sah? — Ich fürchte Brünnhild'! — ist sie daheim?

(Sie lauscht an einer Thüre rechts, und ruft dann leise:)
Brünnhild'! Brünnhild'!

bist du wach? —

(Sie öffnet schüchtern und blickt hinein.)

Leer das Gemach! — — so war es sie,

die zum Rhein ich schreiten sah? —
(Sie erschrickt und lauscht nach der Ferne.)

Hört' ich sein Horn? — Nein! öde alles! — — Säh' ich Siegfried nur bald!

Sie will sich wieder ihrem Gemache zuwenden: als sie jedoch HAGEN'S Stimme vernimmt, hält sie an, und bleibt, von Furcht gefesselt, eine Zeit lang unbeweglich stehen.

### HAGEN'S

(Stimme von aussen sich nähernd).

Hoiho! hoiho!
Wacht auf! wacht auf!
Lichte! Lichte!
helle Brände!
Jagdbeute
bringen wir heim.
Hoiho! Hoiho!

(Licht und wachsender Feuerschein von aussen.)

HAGEN
(in die Halle tretend).

Auf! Gutrun'! begrüsse Siegfried! Der starke Held, er kehret heim.

MANNEN und FRAUEN begleiten, mit Lichtern und Feuerbränden, in grosser Verwirrung den Zug der mit Siegernen's Leiche Heimkehrenden, unter denen Gunther.

GUTRUNE (in grosser Angst).

Was geschah, Hagen? nicht hört' ich sein Horn!

HAGEN.

Der bleiche Held, nicht bläs't er's mehr; nicht stürmt er zum Jagen zum Streit nicht mehr, noch wirbt er um wonnige Frauen! GUTRUNE
(mit wachsendem Entsetzen).
Was bringen die?

HAGEN.

Eines wilden Ebers Beute: Siegfried: deinen todten Mann!

(GUTRUNE schreit auf, und stürzt über die Leiche hin, welche in der Mitte der Halle niedergesetzt ist. — Allgemeine Erschütterung und Trauer.)

GUNTHER

(indem er die Ohnmächtige aufzurichten sucht).

Gutrune! holde Schwester!

Hebe dein Aug'!
schweige mir nicht!

GUTRUNE

(wieder zu sich kommend).

Siegfried! — Siegfried erschlagen!
(Sie stösst Gunther heftig zurück).

Fort! treuloser Bruder!
du Mörder meines Mannes!
O Hülfe! Hülfe!
Wehe! Wehe!
Sie haben Siegfried erschlagen!

GUNTHER.

Nicht klage wider mich! dort klage wider Hagen: er ist der verfluchte Eber, der diesen Edlen zerfleischt.

HAGEN.

Bist du mir gram darum?

GUNTHER.

Angst und Unheil greife dich immer!

### HAGEN

(mit furchtbarem Trotze herantretend).

Ja denn! ich hab' ihn erschlagen ich — Hagen — schlug ihn zu todt!

Meinem Speer war er gespart, bei dem er Meineid sprach.

Heiliges Beute-Recht hab' ich mir nun errungen:

d'rum fordr' ich hier diesen Ring.

### GUNTHER.

Zurück! was mir verfiel sollst du nimmer empfah'n.

HAGEN.

Ihr Mannen, richtet mein Recht!

GUNTHER.

Rühr'st du an Gutrun's Erbe, schamloser Albensohn?

HAGEN

(sein Schwert ziehend).

Des Alben Erbe

fordert so - sein Sohn!

Er dringt auf GUNTHER ein; dieser wehrt sich: sie fechten Ber Mannen werfen sich dazwischen. GUNTHER fällt von einem Streiche HAGEN's todt darnieder.

# HAGEN.

# Her den Ring!

Er greift nach SIEGFRIED'S Hand: diese hebt sich droheud empor. Allgemeines Entsetzen. Gutrune und die Frauen schreies laut auf.

Vom Hintergrunde her schreitet Brünnhilde fest und feierlich dem Vordergrunde zu.

BRÜNNHILDE

(noch im Hintergrunde).

Schweigt eures Jammers jauchzenden Schwall!

Das ihr alle verriethet,
zur Rache schreitet sein Weib.
(Sie schreitet ruhig weiter vor.)
Kinder hört' ich
greinen nach der Mutter,
da süsse Milch sie verschüttet:
doch nicht erklang mir
würdige Klage,
wie des hehrsten Helden sie werth.

# GUTRUNE.

Brünnhilde! Neid-erbos'te! du brachtest uns diese Noth! Die du ihm die Männer verhetztest, weh', dass dem Haus du genah't!

### Brünnhilde.

Armselige, schweig'!
Sein Eheweib warst du nie:
als Buhlerin nur
bandest du ihn.
Sein Mannes-Gemahl bin ich,
der er ewige Eide schwur,
eh' Siegfried je dich ersah.

### GUTRUNE

(in heftigster Verzweiflung).

Verfluchter Hagen!
Weh! ach weh!
dass du das Gift mir riethest,
das ihr den Gatten entrückt!
O Jammer! Jammer!
wie jäh nun weiss ich,
dass Brünnhild' die Traute war,

die durch den Trank er vergass!

Sie wendet sich voll Scheu von Siegfried ab, und beugt sich in Schmerz aufgelöst über Gunther's Leiche: so verbleibt sie regungslos bis an das Ende. — Langes Schweigen.

HAGEN steht, auf Speer und Schild gelehnt, in finsteres Sinnen versunken, trotzig auf der äussersten anderen Seite.

### Brünnhilde

(allein in der Mitte: nachdem sie lange, zuerst mit tiefer Erschütterung, dann mit fast überwältigender Wehmuth das Angesicht Siegfried's betrachtet, wendet sie sich mit feierlicher Erhebung an die Männer und Frauen.)

Starke Scheite
schichtet mir dort
am Rande des Rhein's zu Hauf:
hoch und hell
lod're die Gluth,
die den edlen Leib
des hehrsten Helden verzehrt! —
Sein Ross führet daher,
dass mit mir dem Recken es folge:
denn des Helden heiligste
Ehre zu theilen
verlangt mein eig'ner Leib. —
Vollbringt Brünnhilde's Wunsch!

Die jüngeren Männererrichten während des Folgenden vor der Halle nahe am Rheinufer, einen mächtigen Scheithaufen Frauen schmücken ihn mit Decken, auf die sie Kräuter und Blumen streuen.

### Brünnhilde

(von neuem in den Anblick der Leiche versunken).

Wie die Sonne lauter

und doch alle Eide,

strahlt mir sein Licht:
der Reinste war er,
der mich verrieth!
Die Gattin trügend
— treu dem Freunde —
von der eig'nen Trauten
— einzig ihm theuer —
schied er sich durch sein Schwert.
Aechter als er
schwur keiner Eide;
treuer als er
hielt keiner Verträge:
laut'rer als er
liebte kein and'rer:

die Verträge, alle treueste Liebe trog keiner wie er! —

Wisst ihr wie das ward?

O ihr, der Eide
heilige Hüter!
lenkt eu'ren Blick
auf mein blühendes Leid:
erschaut eu're ewige Schuld!
Meine Klage hör',
du hehrster Gott!
Durch seine tapferste That,
dir so tauglich erwünscht,
weihtest du den,
der sie gewirkt,
des Verderbens dunkler Gewalt:
mich — musste
der Reinste verrathen,
dass wissend würde ein Weib! —

Weiss ich nun was dir frommt? -

Alles! Alles!
Alles weiss ich:
alles ward mir nun frei!
Auch deine Raben
hör' ich rauschen:
mit bang ersehnter Botschaft
send' ich die beiden nun heim.
Ruhe! Ruhe, du Gott! —

Sie winkt den Mannen, Siegfried's Leiche aufzuheben, und auf das Scheitgerüste zu tragen; zugleich zieht sie von Siegfried's Finger den Ring, betrachtet ihn während des Folgenden und steckt ihn endlich an ihre Hand.

> Mein Erbe nun nehm' ich zu eigen. —

Verfluchter Reist furchtbarer Ring! dein Gold fass' ich, und geb' es nun fort. Der Wassertiese weise Schwestern,

des Rheines schwimmende Töchter, euch dank' ich redlichen Rath!

Was ihr begehrt, geb' ich euch: aus meiner Asche nehmt es zu eigen!

Das Feuer, das mich verbrennt, rein'ge den Ring vom Fluch:

ihr in der Fluth
löset ihn auf,
und lauter bewahrt
das lichte Gold,
den strahlenden Stern des Rhein's,
der zum Unheil euch geraubt.

Sie wendet sich nach hinten, wo Siegfried's Leiche bereits auf dem Gerüste ausgestreckt liegt, und entreisst einem Manne den mächtigen Feuerbrand.

Fliegt heim, ihr Raben!
raun't es eurem Herrn,
was hier am Rhein ihr gehört!
An Brünnhild's Felsen
fahret vorbei:
der dort noch lodert,
weiset Loge nach Walhall!
Denn der Götter Ende
dämmert nun auf:
so — werf' ich den Brand
in Walhall's prangende Burg.

Sie schleudert den Brand in den Holzstoss, der sich schnell hell entzündet. Zwei Raben sind vom Ufer aufgeflogen, und verschwinden nach dem Hintergrunde zu.

Diese Stelle ist nicht componirt

Ihr, blühenden Lebens
bleibend Geschlecht:
was ich nun euch melde,
merket es wohl! —
Saht ihr vom zündenden Brand
Siegfried und Brünnhild' verzehrt;
saht ihr des Rheines Töchter
zur Tiefe entführen den Ring:
nach Norden dann
blickt durch die Nacht!
Erglänzt dort am Himmel
ein heiliges Glüh'n,
so wisset all' —
dass ihr Walhall's Ende gewahrt!

Verging wie Hauch
der Götter Geschlecht,
lass' ohne Walter
die Welt ich zurück:
meines heiligsten Wissens Hort
weis' ich der Welt nun zu. —
Nicht Gut, nicht Gold,
noch göttliche Pracht;
nicht Haus, nicht Hof,
noch herrischer Prunk:
nicht trüber Verträge
trügender Bund,
noch heuchelnder Sitte
hartes Gesetz:
selig in Lust und Leid

lässt — die Liebe nur sein! —
Zwei junge Männer führen das Ross herein; Baunnendu fasst es, und entzäumt es schnell.

Grane, mein Ross,
sei mir gegrüsst!
Weisst du, Freund,
wohin ich dich führe?
Im Feuer leuchtend
liegt dort dein Herr,
Siegfried, mein seliger Held.

dem Freunde zu folgen wieherst du freudig? Lockt dich zu ihm die lachende Lohe? --Fühl' meine Brust auch, wie sie entbrennt: helles Feuer fasst mir das Herz: ihn zu umschlingen. umschlossen von ihm. in mächtigster Minne vermählt ihm zu sein! --Heiaho! Grane! grüsse den Freund! Siegfried! Siegfried! Selig gilt dir mein Gruss!

Sie hat sich stürmisch auf das Ross geschwungen, und sprengt es mit einem Satze in den brennenden Scheithaufen. Sogleich steigt prasselnd der Brand hoch auf, so dass das Feuer den ganzen Raum vor der Halle erfüllt, und diese selbst schon zu ergreifen scheint. Entsetzt drängen sich die Frauen nach dem Vordergrunde. Plötzlich bricht das Feuer zusammen, so dass nur noch eine düst're Gluthwolke über der Stätte schwebt; diese steigt auf und zertheilt sich ganz: der Rhein ist vom Ufer her mächtig angeschwollen, und wälzt seine Fluth über die Brandstätte bis an die Schwelle der Halle. Auf den Wogen sind die Drei Rheintöchter herbeigeschwommen. - HAGEN, der seit dem Vorgange mit dem Ringe in wachsender Angst BRÜNNHILDE'S Benehmen beobachtet hat, geräth beim Anblicke der Rheintöchter in höchsten Schreck; er wirst hastig Speer, Schild und Helm von sich, und stürzt wie wahnsinnig mit dem Rufe: Zurück vom Ringe! sich in die Fluth. WOGLINDE und WELLGUNDE umschlingen mit ihren Armen seinen Nacken, und ziehen ihn so zurückschwimmend mit sich in die Tiefe: Flosshilde, ihnen voran, hält jubelnd den gewonnenen Ring in die Höhe. - Am Himmel bricht zugleich von fern her eine. dem Nordlicht ähnliche, röthliche Gluth aus, die sich immer weiter und stärker verbreitet. - Die Männer und Frauen schauen in sprachloser Erschütterung dem Vorgange und der Erscheinung zu.

41

٠,

i i i i i

Der Vorhang fällt.

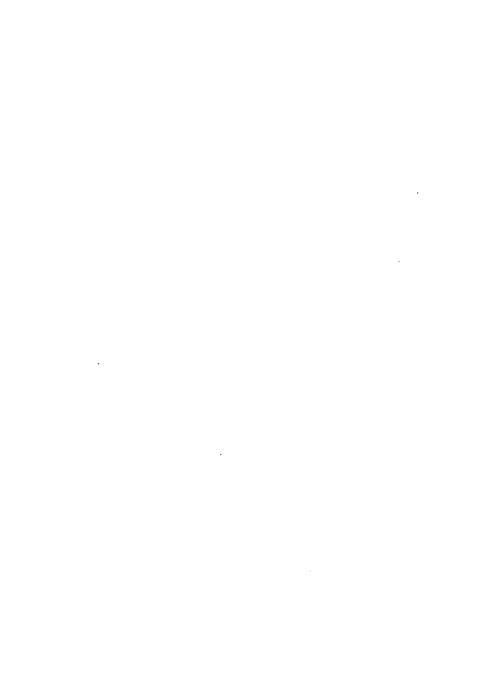



ML 50 .W13 G6e 1876 C.1
Gotterdammerung.
Stanford University Libraries

ML50 W13G6 1876

# STANFORD UNIVERSITY LIBRARY Stanford, California

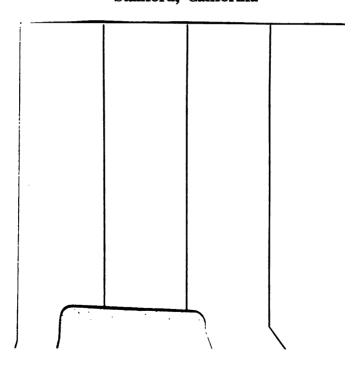

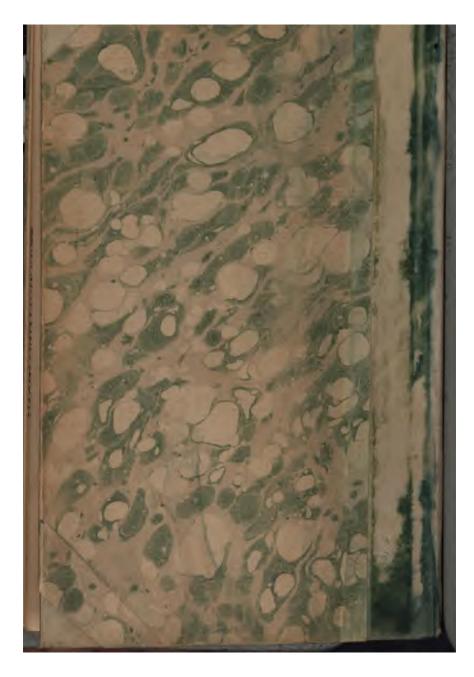